## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

Nº 40. Dienstag, den 16. Februar 1836.

Ungekommene Fremden vom 13. gebruar.

Herr Raufm. Maans aus Stettin, I. in No. 99 Halbborf; Hr. Affessor Steczewski aus Neustadt b/p., I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Dabski aus Jadownikt, Hr. Guteb. v. Jaskowski aus Pomarzany, I. in No. 384 Gersberstr.; Hr. Guteb. v. Bloeiszewski aus Przecław, I. in No. 394 Gerberstraße; Frau Guteb. v. Grabowska aus Grelewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Commiss. Barschall aus Fraustadt, I. in No. 251 Breslauerstraße.

## Dom 14. Sebruar.

Herr Kaufm. Hamburger aus Schmiegel, die Hrn. Raufl. Reich und Türk aus Wreschen, Hr. Kaufm. Jaffe aus Milostaw, Hr. Kaufm. Nose aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Pächter Klimski aus Włockno, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Gutsb. v. Brodnicki aus Mierostawice, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kreisrichter Weidemann und Hr. Abministrator Giebecker aus Krojanke, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Jielinski aus Morkowice, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Twardowski aus Szczuczyn, Fr. Gutsb. v. Skorzewska ans Kopaszewo, Hr. Pächter Studniarski aus Laube, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Strömer aus Stettin, Hr. Kaufm. Jacob aus Breslau, Hr. Oberförster Reuter aus Boruszyn, Hr. Gutsb. v. Rosecielski aus Szruszyn, Hr. Gutsb. v. Rosecielski aus Garley, Hr. Gutsb. v. Micki aus Kazmierz, I. in No. 243 Brest. Str.; Hr. Gutsb. v. Glifzczynski aus Pomarzanowice, Hr. Gutsb. v. Rydlikowski aus Woosciechowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Aufgebot. Alle biejenigen, wel, che an die, von dem ehemaligen Admisnistrator der Frohnseste zu Frausiadt, Richter, mit 400 Athle: bestellte Dienstsaution, aus der Amts Berwaltung desselben Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgesordert, solche in dem auf den 30. Mai d. J. Bermitstags i I lihr vor dem Deputirten Obersandes Gerichts Aeferendarius Witteler angesetzten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansorderungen werden prässludirt werden.

Posen, den 13. Januar 1836. Königl. Ober-Landes Gericht, I. Abtheilung. Zwołanie. Wszyscy, mniemaiący mieć pretensye z czasu urzędowania byłego zawiadowcy fronfestu Wschowskiego, Richter, do kaucyi urzędowéy, przez tego w ilości 400 Tal. stawianey, wzywaią się ninieyszem, ażeby się na dzień 30. Maja 1836. o godzinie 111éy zrana przed Deputowanym Referend. Głównego Sądu Ziemiańskiego Witteler wyznaczonym, z swemi pretensyami popisywali, albówiem wrazie przeciwnym z takowemi prekludowanemi zostaną.

Poznań, dnia 13. Styczynia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

SERVICE STREET

2) Subhaftationspatent. Das im Bufer Kreise belegene Gut Trzeianka, abgeschätzt auf 26,781 Athlr. 6 sgr.  $5\frac{1}{2}$  pf., soll im Wege der nothwendigen Subbastation im Termine den 18. April 1836. an Gerichtestelle verkauft werden.

Die Tare, ber neueste Sypothekenichein und bie Raufgelber Bedingungen tonnen werktäglich in ber Registratur bes Gerichts eingesehen werben.

Posen, den 8. August 1835. Konigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung.

Patent subhastacyjny. Dobra szlacheckie Trzcianka w powiecie Bukowskim położone, a na summę Talarów 26,781 sgr. 6 fen. 5½ ocenione, w drodze konieczney subhastacyj przedane być mają, to jest w terminie dnia 18, K wietnia 1836. w izbie naszey instrukcyjney.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny niemnie warunki kupna w Registraturze naszey codziennie przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Główny Ziemiański, I. Wydział. 3) Ueber den Nachlaß bes am 30. Nos vember 1834. zu Liffa verstorbenen Buchspändlers Elias Löwenthal ist heute der erbschaftliche Liquidationssprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 1 sten März 1836. Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendarius Ambronn im Partheiens Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorzrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, am 22. October 1835.

Konigl. Dber-Landesgericht. Erste Ubtheilung.

4) Auktion. Donnerstags ben 18. Februar c. Bormittags 10 Uhr werzben in dem Geschäftshause des hiefigen Koniglichen Land und Stadt Gerichts verschiedene Gegenstände, bestehend im Mobiliare aller Art, Betten, Wasche, Kleidungsstücken, Uhren, Küchengeräthzschaften und einer Anzahl Lehrbücher verzschledenen Inhalts, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verzkauft, wozu Kauflustige eingeladen werzben.

Posen, am 12. Februat 1836. Kbnigt. Preuß. Land = unb Stadtgericht. Nad pozostałością pod dniem 30. Listopada 1834 r. w Lesznie zmarłego Eliasza Loewenthal bibliotekarza otworzono dziś process spadkowolikwidacyjny. Termin do podania
wszystkich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 1. Marca 1836.
na godzinię 9tą przed południem w
izbie stron tuteyszego Sądu przed
Referendaryuszem Ambronn.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 22. Paźdz. 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydział.

Aukcya. We Czwartek dnia 18. Lutego r. b. przed południem o 10. godzinie będą sprzedawane w mieyscu Sądowem tuteyszego Sądu Ziemskomieyskiego, różne przedmioty, składaiące się z mobiliów wszelkiego gatunku, pościeli, bielizny, sukni, zegarków, sprzętów kuchennych. i pewney ilości książek różney treści, za natychmiastową w gotowiźnie zapłatę, plus licytuiącemu, do czego ochotę maiących kupienia wzywaią się.

Poznań, dnia 12. Lutego 1836. Król. Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Droclama. Auf ben Untrag bes Roniglichen Riecus in Bertretung bes Morbertiner Monnen-Klofters zu Strzelno werben alle biejenigen, welche an bie bon ber Bittwe Evavon Tucholfagebornen von 3boinefa und bem Cafimir von Jegierefi als Vormundern ber Stephan von Tucholfaschen Minorennen unterm 6 ten November 1793 vor Notar und Beugen ausgestellte, angeblich verloren gegange= ne Obligation uber bie auf Diecifzewo Rubr. III. Mo. 9. unterm 2. August 1794 eingetragenen 666 Rthlr. 16 Ggr. ober 4000 Floren polnich, wobon ben bei= ben Ronnen Norberta und Ludowica Ge= ichwister von Incholka ju Strzelno bie eine Salfte an Capital und Binfen, von ber andern ben Stephan von Tucholfaschen Erben geborige Salfte aber nur bie Bin= fen auf ihre Lebenszeit zufteben, ale Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefdinhaber Unfpruche gu machen haben, hierburch vorgeladen, in bem auf ben 5ten Darg 1836 vor bem herrn Landgerichtsrath Ulrich in unferm Inftructious-Bimmer anftebenben Termin zu erscheinen, und folche anzuzei= gen, widrigenfalls bas gedachte Inftru= ment amortifirt und ber Ansbleibenbe mit feinen etwaigen Unfpruchen baran auf immer pracludirt werden wird.

Bromberg, ben 3oten Septbr. 1835. Adnigliches Dberlandesgericht.

Obwieszczenie. Na wniosek Fiskusa w zastępstwie klasztoru zakonnic Norbertynek w Strzelnie zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do obligacyi przez Ewe z Zboiń. skich owdowiałą Tuchołka i Kaźmierza Jezierskiego iako opiekuna maloletniego Stefana Tuchołki pod dniem 6. Listopada 1793. przed Notaryuszem i świadkami wystawioney, zginać mianéy, względem na Niecisze. wie Rubr. III. No. 9. pod dniem 2. Sierpnia 1794. intabulowanych 666 Tal. 16 dgr. czyli 4,000 złotych polskich, od których obiema zakonnicom Norbertcie i Ludwice rodzeństwu Tuchołka w Strzelnie iedna połowa kapitału i prowizyi, od drugiéy sukcessorom Stefana Tuchołki przynależącey połowy zaś, tylko prowizya do ich zgonu, im się przynależy, iako to: właścicieli, cessyonaryuszów, posiadaczów zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maiących, ażeby takowe w terminie na dzień 5. Marca 1836. przed Ur. Ulrich Konsyliarzem Sadu Ziemiań. skiego w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym instrument wspomniony amortyzowany, i niestawaiący z swemi mieć mogacemi pretensyami prekludowany zostanie.

Bydgoszcz, d. 30. Wrześn. 1835. Król. Sąd Główny Ziemiański. 6) Northwendiger Verkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Mes ferig.

Das unter No. 98., vormals 96. zu Alt. Tirschtiegel belegene, der Wittwe und den Benesizial-Erben des Nademaschers Christian Gottsried Dusch gehörige, aus einem Wohnhause, Garten und einer sogenannten Fluswiese von ungefähr ½ Worgen bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 210 Athle. zusolge der nebst Hyposthesenschein und Bedingungen, in der Negistratur einzusehenden Taxe, soll am 13. Upril 1836. Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhakitt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt w Starym-Trzcielu pod liczbą 98. pierwey 96. położony, wdowie i sukcessorom beneficialnym kolarza Antoniego Gottfrieda Busch
należący, z domu mieszkalnego, ogrodu i łąki Flusswiese zwaney, około pół morgi zawierającey, składający się, oszacowany na 210 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 13. K wietnia 1836. przed
południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeniu sądowego
sprzedany.

7) Subhastationsparent. Das gur Johann Camuel Dieblichen erbichaft= lichen Liquidations = Maffe gehörige, ju Großborff bei But unter Do. 35. bele= gene Grundftuck, abgeschatt auf 2547 Athle. 5 fgr. zufolge der, nebst Supo= thekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 2ten May 1836. Wormittags 9 Uhr an hiefiger Gerichtestelle subhaftirt wer= den. Der bem Aufenthalt nach unbefannte Glaubiger von Swidereffi wird gu bem obigen Termin gur Wahrnehmung feiner Gerechtfame, fo wie überhaupt gur Liquidirung feiner Anspruche an Die Maffe und zwar in letterer Beziehung unter ber

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość do massy sukcessyino likwidacyinéy, Jana Samuela Diehl należąca, w Wielkie'y wsi pod Bukiem pod Nr. 35. polożona, i podług taxy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami licytacyinemi w Registraturze naszéy, przeyrzaną bydź mogącey, na 2547 Tal. 5 sgr. otaxowana, w dzień 2. Maja 1836. przed południem o godzinie 9. w izbie posiedzeń naszych sprzedaną bydź ma. Niewiadomy nam, co do mieysca pobytu iego, pretendent Ur. Swiderski, zapozywa się na ten termin tak do dopilnowania praw swoich, iak i w powszechWarnung vorgelaben, baß er, und alle diejenigen, welche an die von dem Joseph Spotanski zu Gunsten des Wicczstowski für ihn den von Swiderski bestellten Kaution Ansprüche haben, ihre etwanizgen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Endlich werben auch bie bem Aufentshalte nach unbekannten Johann Samuel Diehlichen Erben:

a) Caroline,

b) Carl August, Geschwister

c) Johann Samuel und Diehl,

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgeladen.

Grat, ben 17. November 1835.

Konigl. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

ności, do likwidowania swych pretensyi do massy a to w ostatnim
względzie, pod tem zagrożeniem,
że on, i wszyscy ci, którzy do kaucyi, przez Józefa Spotańskiego na
korzyść Więckowskiego, dla niego
Ur. Swiderskiego stawionéy pretensye maią, z mogącem mieć pierwszeństwem oddaleni, i z ich pretensyami tylko do tego, co do zaspokoienia wierzycieli się zgłoszonych z
massy pozostaie, odsyłani zostaną.

Na koniec zapozywaią się ieszcze, i do dopilnowania spraw swoich niewiadomi nam co do mieysca pobytu, spadkobiercy Jana Samuela Diehl

a) Karolina,

b) Karól August,

rodzeń-

c) Jan Samuel, i d) Anna Henrietta Ju-

Diehl,

lianna "

Diehl,

Grodzisk, d. 17. Listopada 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Köfttalvorladung Ueber ben Nachlaß des am 5ten Juli 1832 zu Althöschen verstorbenen Muhlenmeister Carl Theodor Naucke ist per decretum vom 5ten März c. der Konkurs=Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anssprüche an die Konkurs-Masse steht am 15ten April 1836 Bormittags um 9 Uhr, por bem Herrn Ober-Landes

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością dnia 5. Lipca 1832. w starym dworku zmarłego młynarza Karólu Teodorze Nauke otworzono per decretum z dnia 5. Marca r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 15. Kwietnia 1836. o godzinie 9tey przed poługimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in Diesem Termine nicht melbet, wird mit foinen Unsprüchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben.

Birnbaum, am 16. November 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

Berichte-Uffeffor Sabnelt, im Partheien- dniem wiebie stron tuteyszego Sadu przed Ur. Haehnelt Assessorem Ziemiańskiego Głównego.

> Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensya swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Międzychód, d. 16. Listop. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski

Bekanntmachung. Da bei bem eingetretenen Thauwetter bas Gis auf ber Bartha nicht mehr haltbar ift, fo wird bas Sahren und Geben über bicfelbe pon beute ab, bei einer Strafe non 15 Ggr. verboten.

Pofen, den 7. Kebruar 1836.

Ronigl. Rreid= und Stabt = Polzei = Direftorium.

Obgleich fich noch nicht überfeben laft, wie weit ber Unfauf von Biegeln Geitens ber Fortififation in biefem Sahr wird ausgebehnt werden fonnen, fo ergebt dennoch im Boraus an alle Biegelei = Befiber te., welche Biegeln fur ben Reftunge-Dan liefern wollen, hierburch bie Aufforderung, bis gum 14ten Marg c. Bormittage g Uhr in einer verfiegelten Gingabe:

a) ben geringften Preis franco am Baffer ober auf ben verschiebenen Bauplagen, fur bie brei Gorten Biegeln, wie fie bieber immer flafificirt worben find:

b) bas von jeder Gorte abzulaffende Quantum einzureichen, worauf zu gedachter Zeit die Eroffnung ber eingegangenen Gubmiffionen erfolgen und ein Protofoll baruber aufgenommen werben foll. Spatere Gingaben werden unberudfichtigt bleiben. Die Fortififation behalt fich jedoch die Auswahl unter ben Mindeftforderungen nach Beschaffenheit ber Biegel und unter Berudfichtigung der etwanigen bis auf die verschiedenen Bauplate noch erforberlichen Transports koften por. Pofen, ben 12. Februar 1836.

Rontgliche Fortifitation.

- Den 12ten Februar b. J. beigelegten Saamen = Preis = Berzeich niß für das Jahr 1836. geltend empfehle ich zu geneigter Abnahme, die in demselben specificire ten auf großen zweckmässigen Unlagen, ohne irgend eine Amalgamirung 1835. rein geerndteter Gartengemuse , Blumen = und bkonomischer Futter = Gras = und Kräuter = Saamen in bester Keimkraft zu den civilsten, gegen voriges Jahr bedeutend herabgeseiten Preisen. Breslau, den 13. Februar 1836. Kriedrich Gustav Pohl, Kausmann. Schmiedebrücke No. 12.
- 12) Sprzedaż owiec użytkowych. Ośmset sztuk owiec użytkowych polepszonych bez żadnéy wady, dwa do czterech lat starych, stoi na tuteyszym ekonomicznym folwarku do sprzedaży.

Wohlau w Szląsku, dnia 29. Stycznia 1836.

Królewski Amt Ekonomiczny,

13) In biesem Jahre sind zu Rlein=Cos Folnik bei Samter Stohre zu den Preisen pon 20, 15 und 12 Athle. zu verkaufen-

Gena baranów w Sokolnikach małych pod Szamotułami tego roku na sprzedaż przeznaczonych, stanowi się na 20, 15 i 12 talarów.

- 14) Schlofffrage 288. find meublirte Stuben ju vermiethen.
- 15) Bon meiner Reife zuruckgekehrt, bin ich wiederum zu jeder wundarztlichen Sulföleiftung bereit. Lewek, Wafferstraße No. 18%.

tiech ein Cedit ung der eing ausgenen geweich